## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nº 21. Dienstag, den 25. Januar 1842.

Ungekommene Fremde vom 22. Januar.

Die Hrn. Kaufl. Beit aus Cassel, Schuster aus Frankfurt a/M. u. v. Brandt aus Würzburg, I. im Hotel de Rome; Hr. Suteb. v. Dunin aus Lechlin, I. im Bazar; die Hrn. Guteb. v. Pruski aus Wiecznn und v. Faraczewski aus Lowencice, I. im Hotel de Hambourg; die Hrn. Guteb. v. Eckardstein aus Psarskie, v. Mislicki aus Juroce und v. Nasserowski aus Pasikowo, Hr. Partik. Hoffmann aus Kruschowo, I. im Hotel de Berlin; Hr. Guteb. v. Gostinowski aus Labiszynek, I. im goldenen Löwen.

Vom 23. Januar.

Die frm. Rauft. Duwahl, Seppner und Fritiche aus Stettin und Bellinger' aus Schrimm, I. im Hotel de Rome; Br. Rabbiner Philippethal aus Birnbaum, I. im Cichfrang; Frau Pachterin v. Roglowsta aus Meutorf, Sr. Commiff. Stryn= Zowell aus Dangig, Br. Lehrer Muller aus Radojewo, Br. Forfter Bulczewell aus Bolewice, Sr. Wirthich. - Eleve Heinze aus Dakow, Hr. Guteb. v. Kaminell aus Rola, I. im Hotel de Berlin; Sr. Kondufteur Morit aus Rafwit, I. im fdwargen Abler; die herren Guteb. v. Blocifjewefi aus Ciolfowo und Smitfomefi aus Ciedmiorogowo, Frau Guteb. Glogoefa aus Bolemice, I. im Hotel de Cracovie; Sr. Raufin. Valentin aus Bofanowo, Die Raufm.- Frau Mefchelfohn aus Liffa, Die Srn. Rauft. Schoden und Friedlander aus Mogafen, Salufchin aus Czempin, Ga= lufdin aus Roften und Friedlander aus Schrimm, I. im Eichborn; Die grn. Rauft, Glebodi aus Gnefen und Edert aus Roften, Die Srm. Guteb. v. Zaczanowelli aus Choryn und Brodeineff aus Giczyno, Gr. Stadtger. = Rath Bengel aus Bollftein, 1. im Hotel de Dresde; Die herren Guteb. Lalewicz aus Myfofa, v. Dtodi aus Luffowo, v. Roznowski aus Arcugowo, v. Kamineki aus Sedzino, v. Kwilecki aus Jarogniewice, v. Gierafowsti aus Dtuft, v. Szeganiedi aus Brody, v. Do= brzycki und v. Mielęcki aus Bęblino, I. im Bazar; die hrn. Guteb. v. Kadonski aus Mosciejewo, v. Nadonski aus Dominowo, v. Stalawski aus Strykowo, von Stalawski aus Kakolewo, v. Zafrzewski aus Chalawy, v. Jasinski aus Witako-wice und Piekarski aus Tomidaje, I. im Hotel de Hambourg; die hin. Guteb. v. Dalewicz aus Wysoka, v. Starzynski aus Splawie, v. Chłapowski aus Boniskowo, v. Storaszewski aus Schocken und v. Krasicki aus Malczewo, I. im Hotel de Saxe; die hrn. Guteb. v. Westerski aus Zernik und Mützel aus Przependowo, Frau Guteb. Garbrecht aus Komorowo, hr. Guteb. v. Mellenthin aus Polwica, hr. Distr. Commis. v. Waligórski aus Neutomysl, hr. Probsk Gintrowski aus Witomysl, I. im Hôtel de Paris; hr. Sekretair Neymann aus Schroda, die hrn. Dekon. Matuszewski aus Lgowo und Dinert aus Brzoskowo, hr. Kaufmann Normann und hr. Buchhalter Jasse aus Miasteczko, I. in den drei Sternen.

1) Bekanntmachung. Auf bem, bem Gutobefiger Moolph von Beznt geborigen abelichen Gute Rzetnia Schild= bergur Kreifes, haftet nach Husweis bes Spothekenbuche Rubr. III. Nr. 6. ei= ne Protestation pro solvando jure et loco fur ben Camuel Oppeln v. Broni= foweli auf Rempen, wegen eines ex jure hereditario als resp. Abkomiling und Ceffionar ber weiblichen Geiten= Bermandten ber hedwiga v. Piotroweta formirten Unipruche auf eine Ubfindung aus bem Gute Mgetnia auf 3 feines Berthes, welche auf Grund bes Protofolls de dato Rempen ben 12. Januar 1798. ex decreto vom 10ten August ejusdem anni intabulirt, und woruber unter bem letteren dato ein Sppothefen= fchein bem Protofoll vom 12. Januar 1798. anneftirt worden ift. Dachbem Der Rurator bes uber bas bieffeitige Bermogen bes Rreditors eroffneten Spezial= Ronturfes, Juftigrath Pigtofiewicg, Die Lofchung vorgedachter Protestation be-

Obwieszczenie. Dobra ziemskie Rzetnia, powiatu Ostrzeszowskiego, do Ur. Adolfa Wężyka dziedzica należące, ciąży podług wykazu księgi hypoteczney w Rubr. III. Nr. 6 protestacya co do zabezpieczenia praw i mieysca dla Ur. Samuela Oppeln Bronikowskiego w Kempnie, względem pretensyi z prawa spadkowego iako potomek i resp. cessyonaryusz żeńskich krewnych pobocznych Ur. Jadwigi Piotrowskiey o należytość z dóbr Rzetni do 3ści ceny takowych roszczoney, która to protestacya na mocy protokułu de dato Kempno dnia 12. Stycznia r. 1798 stósownie do rozrządzenia z dnia 10. Sierpnia roku tegoż zahypotekowaną zostalą, i względem któréy na dniu ostatnim wykaz hypoteczny, protokułowi z d. 12. Stycznia r 1798 dołączonym zostal. Gdy kurator konkursu specyal. nego, nad maiatkiem krajowym wierzyciela otworzonego, Ur. Piglosiewilligt hat und ber Gutebefiger Abolph v. Begint, ba bas über jene Protestation ausgefertigte Sypothefen-Dofument nicht gu befchaffen und angeblich verloren ges gangen ift, das Aufgebot jenes Syppo= theten = Dofumente beantragt hat, fo werden alle biejenigen, welche als Erben, Ceffionarien, Pfanbinhaber ober fonft aus irgend einem Grunde Unfpruch auf porermahnte Poft ober bas barüber ausgefertigte Supothefen = Inftrument, welches aus bem Protofoll de dato Rem= pen ben 12ten Januar 1798. und bem Spotheken Recognitioneschein fo wie ber Ingroffationenote bom 10ten August ejusdem anni besteht, ju haben vermeinen, hierdurch aufgefordert, ihre Unfpruche bei bem unterzeichneten Dber-Randes = Gerichte und fpateftens in bem auf den 1. April 1842. Bormittags 10 Uhr vor bem Deputirten Dber-gan= beegerichte-Referendarins Scholt in un: ferm Inftruftione 3immer anberaumten Termine anzumelden, widrigenfalls alle Diejenigen, Die fich nicht gemelbet, mit ihren etwanigen Unspruchen auf die Post und bas Defument werben praflubirt werben, und das erwähnte Sppotheten= Dofument amortifirt werden wird.

Pofen, den 24. November 1841.

Abnigt. Ober-Landesgericht

wicz, Konsyliarz sprawiedliwości na wymazanie protestacyi poprzednio wzmiankowané y zezwolił, a Ur. Adolf Wężyk dziedzic, ponieważ dokument hypoteczny względem protestacyi tey wydany złożonym być nie może i zaginać miał, o publiczne wywołanie rzeczonego wykazu hypotecznego wniósł, przeto wzywaią się ninieyszém wszyscy, którzy iako spadkobiercy, cessyonarysze, posiedziciele zastawni, lub z iakiegokowiek źrzó. dla pretensye do summy wyżey pomienionéy lub dokumentu hypotecznego względem takowey wydanego, składaiącego się z protokułu de dato Kempno dnia 12. Stycznia roku 1798 i wykazu hypotecznego, oraz noty intabulacyinéy z dnia 10. Sierpnia roku tegoż, mieć mniemaią, aby pretensye swe w padpisanym Glównym Sądzie Ziemiańskim, a naypóźniey w terminie dnia 1 go Kwietnia 1842 zrana o godzinie rotéy przed delegowanym Ur. Scholtz, Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego, w naszéy sali instrukcyinéy wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym wszyscy, którzy się nie zgłosili, z pretensyami swemi do summy téy i dokumentu tego wyłączeni zostaną i rzeczony dokument hypoteczny umorzonym będzie.

Poznań, dnia 24. Listop. 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

2) Boittalcitation. Auf bem im Inowraclawer Rreife belegenen Gute Piast Untbeil B. ftanben Rubr. III. No. 5. fur ben Landgerichte = Direftor v. Arnger, jest beffen Erben gu Pofen - 1500 Rthler nebft 5 Prozent Binfen ein= getragen, welche bei ber Gubhaffation bes Gutes mit 807 Rthlr. 5 fgr. 2 pf. gur hebung getommen und in biefem Bes trage zu einer Spezial-Maffe genommen worden find.

Da bas Dokument über biefe Doft, beffebend aus ber Schuldverschreibung bes Gutebefigere von Wolffi vom 11. Juli 1816., aus der Ausfertigung ber Ter= mingverhandlung vom 15. Rovember 1819., ber Bollmacht vom 23. Juli ejusdem, und bem über bie Gutean= theile Diaef A. und B. unterm 19ten August 1820, in vim recognitionis für ben Glaubiger ausgefertigten Sypothe= Benfcheins verloren gegangen ift, fo mer= ben alle biejenigen, welche auf biefe Maffe ale Gigenthumer, Erben, Ceffio: narien, Pfandglaubiger, ober fonft Berechtigte Unfpruche zu haben vermeinen, hierdurch gur Unmeldung berfelben in bem auf ben 6. Upril 1842. Bormittage um 11 Uhr vor bem Deputirten, herrn Dberlandesgerichte-Uffeffor Ecfardt im Dberlandesgerichte-Lotale anberaum= ten Termine bei Bermeibung ber Praflufion borgelaben.

Bromberg, ben 19. November 1841. Ronigl. Preuf. Dber-Landes= Gericht.

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney wsi szlacheckiey Piaski części B., położoney w powiecie Inowracławskim, były zapisane w Rubr, III. Nr. 5 dla Dyrektora Sądu Ziemiańskiego de Kryger w Poznaniu, teraz iego sukcessorów 1500 Tal. z prowizyami po 5 od sta, które przy subhastacyi téy wsi w ilości 807 Tal. 5 sgr. 2 fen. przyszły do percepcyi i została summa ta do massy specyal.

néy wziętą.

Gdy dokument na summę tę, składaiąc się z obligacyi dziedzica Wolskiego z dnia 11. Lipca 1816 r. z expedycyi czynności z dnia 15. Listopada r. 1819 z plenipotencyi z dnia 23. Lipca ej. a. i wykazu hypotecznego części A. iako B. z dnia 19go Sierpnia 1820 r. udzielony wierzycielowi in vim recognitionis zginal, więc wzywaią się wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, zastawnicy, albo innym sposobem prawa, pretensye do tey massy specyalnéy mieć mniemaią, ažeby w terminie dnia 6. K wietnia 1842 zrana o godzinie 11téy przed delegowanym W. Eckardt, Assessorem Sądu Głównego w lokalu posjedzeń Sądu Głównego stawiwszy się, pretensye swoie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi na zawsze zostaną wykluczeni.

Bydgoszcz, dn. 19. Listop. 1841. Król, Główny Sąd Ziemiański. 3) Patent. Auf bem im Inomraclawschen Rreife belegenen Gute Rzegotfi fanden sub Rubr. III. No. 10. fur die Rofalia v. Buffe verehelicht gewesenen v. Bunfzewefa IIdo voto v. Biefiefierefa 1666 Rthir. 20 fgr. nebft 5 Prozent Binfen mit ber Dafigabe eingetragen, bağ bas Rapital nach dem Ableben ber Glaubigerin auf beren Erben übergeben, ihr aber bie Disposition über die Binfen guffeben folle. Bei ber nothwendigen Enbhaftation bon Rzegotfi ift biefe Poft nebft Binfen feit bem 1. Juli 1822. volls ftandig gur hebung gefommen, und ba bas Dofument, beftebend aus ber Dblis gation vom 24. Juni 1790, fur ben Undreas von Buffe zu Strzelce, ben am 24. Juni 1790. errichteten, am 29ften October 1790. verlautbarten, und am 29. Januar 1791. confirmirten Donationburfunde beffelben fur Die v. Bieffefierefa, und bem fur letteren am 29. Januar 1791. ausgefertigten Sypothe= fenfcbeine verloren gegangen, im Betras ge von 2095 Rthlr. 7 fgr. 5 pf. gu ei= ner Spezial-Maffe genommen worben. Es werden hierdurch alle unbefannten Perfonen, welche als Eigenthumer, Cef. fionarien, Pfandinhaber ober fonft Bes rechtigte, an die Spezialmaffe Anfprude ju haben vermeinen, aufgefordert, biefelben bei Bermeidung ber Praflufion, in dem auf ben 6. Upril 1842. Bornittage um 11 Uhr vor dem Deputirten herren Dberlandesgerichte Uffeffor Edarbt im Dberlanbesgerichtsgebaube

Patent. W księdze hypoteczney wsi szlacheckie Rzegotki położoney, w powiecie Inowrzcławskim, były zapisane w Rubr. III. Nr. 10 dla Ro. zalii z Bussów, byłéy zamężnéy Zbyszewskiey, 2do voto Biesiekierskiey 1666 Tal. 20 sgr. wraz z prowizyami po pięć od sta z tym dodatkiem, że po zgonie wierzycielki, przechodzi kapitał ten na sukcessorów téyże, lecz nad prowizyami służyć iéy ma dyspozycya. Przy konieczney subhastacyi Rzegotek przyszła summa wraz z prowizyami od dnia 1. Lipca 1822 w ogólnéy ilości 2095 Tal. 7 sgr. 5 fen. do zupelnéy percepcyi, lecz gdyż zginął dokument, składaiący się z obligacyi wystawioney na rzecz Andrzeja z Bussy w Strzelcach, na dniu 24. Czerwcz 1790 z dokumentu donacyinego zeznanego na rzecz Biesickierskiey na dniu 29. Października 1790, a potwierdzonego na dniu 29. Stycznia 1791 iako téż wykazu hypotecznego wyexpedyowanego dla ostatniéy na dniu 29. Stycznia 1791, została summa ta wziętą do specyalnéy massy. Wzywaią się więc ninieyszém wszyscy ci, którzy iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, zastawnicy albo innym sposobem prawa pretensye do téy massy specyalnéy mieć mniemaią, ażeby w terminie dnia 6. Kwietnia 1842 zrana o godzinie 11téy przed delegowanym W. Eckardt, Assessorem u 30. Navember 1921.

hierselbst anberaumten Termine anzus melben.

Bromberg, ben 19. November 1841.

Ronigl. Dber = Landes , Gericht.

Sądu Głównego w lokalu naszym sądowym stawiwszy się, pretensye swoie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym z takowemi na zawsze zostaną wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 19. Listop. 1841. Król. Główny Sąd Ziemiański.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt : Gericht zu Posen.

Das jum Nachlasse bes Backers Joshann Meclewsti gehörige, hier auf der Borstadt Oftrowet unter Ro. 23. belegene Grundstück, abgeschätzt auf 1210 Athlr. 5 fgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe soll am 19. April 1842. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshassirt werden.

Alle unbekannten Realpratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklusion, spatestens in diesem Termine zu melden.

Die dem Aufenthalte nach undefannten Real-Interessenten, namentlich der Backer Johann Meclewöfi und dessen Kinder die Bincent, Johann, Ignatz, Appolonia, Marianna, Marcianna, Constantia Marianna, und Dorothea Agneta Geschwister Meclewöfi, ferner der Kanonikus Cudniewicz, der Backermeister Bejamin Prüfer und der Bürger Kasimir Kunicki werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Pofen, ben 20. November 1841.

Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu na przedmieściu Ostrówek pod Nr. 23 leżąca, do pozostałości Jana Męclewskiego piekarza należąca, oszacowana na 1210 Tal. 5 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, będzie dnia 19, Kwiestnia 1842 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci realni, mianowicie Jan Męclewski piekarz i dzieci iego, Wincenty, Jan, Ignacy, Apollonia, Maryanna, Marcyanna, Konstancya, Maryanna i Dorota Agneta rodzeństwo Męclewscy, niemniey Kanonik Cudniewicz, Benjamin Pruefer' piekarz i Kazimierz Kunicki obywatel, zapozywają się ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 20. Listop. 1841.

5) Der handels mann Simon Salifch und die unverebelichte Minna Buttermilch hierfelbft, haben mittelft Chevertrages bom 10. Januar 1842 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch jur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Liffa, am 11. Januar 1842. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Podaje się ninieyszem do wiado. mości publiczney, że handlerz Simon Salisch z Panna Minna Buttermilch tu z Leszna, kontraktem przedślubuym z dnia 10. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 11. Stycznia 1842. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

macht wird.

Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski,

6) Bekanntmachung. Die Nach: Obwieszczenie. Massa pozostałolagmaffe ber Schleusen= und Bimmer= sci po zmartym w Nakle Krystyanie meifter Chriftian Griebnitfchen Cheleute, Grybnitz maystrze upustow i ciesiolfoll jest unter die Erben vertheilt wer: ki, tudzież po zmarley żonie iego ben, welches allen Glaubigern jur Dahre ma być teraz pomiedzy sukcessorow nehmung ihrer Gerechtfame befannt ges podzielona, o czem się wszystkim wierzycielom celem dopilnowania ich Lobsens, den 10. Dezember 1841. prawa ninieyszem donosi.

Łobżenica, d. 10. Grudnia 1841.

Bekanntmachung. Freitag ben 28 fen Januar c. Bormittage 11 Uhr wird im Magazin Nr. I. eine Quantitat Roggen-Rleie, Roggen-Raff und Saferfpreu, gegen gleich baare Bezahlung an ben Meiftbietenden verlauft.

Pofen, ben 21. Januar 1842. Ronigliches Proviant, Amt.

- 8) Ein Birthichafte = Infpettor, ber 1000 Rthlr. Raution ftellen fann, wird gur Udminiftration eines Rittergute verlangt; Desgleichen foll fofort ein fautionefahiger Rechnungeführer engagirt merben. Nahere Ausfunft ertheilt auf portofreie Anfragen ber Ronigl. Juftig-Commiffarind und Motarine Anorr in Culm (Meffp.)
- 9) Fur Sausbefiger. Deine Bohnung ift jett Do. 68 St. Martin, bel welcher Ungeige ich mich ben geehrten Sausbefigern zu gutigen Auftragen empfehle und babei bemerke, daß ich durch meine Bemuhung ichon in mehreren Saufern dem fo laftigen Rauche in Gemachern abgeholfen habe, wobei mir die erlernte Daus rerprofession behulflich ift, ich also in doppelter Sinficht dienftlich fein fann, ferner daß es laut geseglichen Bestimmungen, jedem Sausbesitzer frei fieht, sich beliebig einen Schornsteinfegermeifter zu mablen. Pofen, ben 21. Januar 1842.

Bincent Rofentreter, Schornfteinfegermeifter.

- 10) Bei J. J. heine in Posen ift zu haben: Dr. heinichen, Bom Wiedersehen nach bem Tode. Preis 10 fgr.
- 11) Birtene Bohlen fieben billig jum Berkauf. Das Nabere, Wallischei Do. 1 im ehemaligen Rathhause.
- 12) Ein Laben nebst Stube, Allfoven, Ruche, Reller und holgstall, ift von Pftern ab, auf ber Ballischei No. 1 im ehemaligen Rathhause zu vermiethen.
- 13) Die ersie Sendung achter faftreicher Meffinaer Apfelfinen erhielt: 3. J. Mener, No. 70 Neue Strafe= und Waisengassen-Ede.
- 14) Dla uczczenia pamiątki śp. Buchowskiego, b. Prof. p. Gimn. Pozn., który przez dwadzieścia i kilka lat swego urzędowania jako wzorowy nauczyciel i zawsze człek uczciwy wielkie zasługi dla kształcącej się tu młodzieży położył, odbędzie się w poniedziałek dnia 24. Stycznia w kościele tutejszym farnym o godzinie totej nabożeństwo żałobne, przy którém przy osadniej orkiestrze msza żałobna Kozłowskiego i Marcia funebre Betowena wykonane zostaną. Krewnych i przyjaciół Zmarłego zaprasza na tę uroczystość w swojém i wielu innych imieniu dawniejszy jego uczeń i kollega.

  M. Braun.
- Amatorowie muzyki dadzą we wtorek dnia 1. Lutego r. b. w sali Bazarowej koncert wokalny i instrumentalny, z którego dochód przeznacza się na dobro Towarzystwa naukowej pomocy. Cena biletów jest polubowna, najniższa jednak 2 Tal. Biletów dostać można w księgarni Zupańskiego i Stefańskiego, i w składzie papieru Szymańskiego.
- 16) Chłopczyk, mający chęć wyuczenia handlu, niech się zgłosi w składzie papieru Szymańskiego w Bazarze.
- 17) Uwiadomienie. Towarzystwo okolicą Szamotulskiej da jeszcze podczas tegorocznego karnawalu trzy bale, to jest: dnia 27. Stycznia, 6. Lutego i 8. Lutego. Dnia 7. Lutego odbędzie się wylosowanie loteryi.